## Amtsblatt

# emberger Beitung

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

25. Marca 1865.

Kundmachung.

Dr. 3104. Um 16, April 1865 tritt in bem Orte Potok złoty eine f. f. Posterpedizion ins Leben, welche sich mit bem Briefpostbienfte und mit ber postämtlichen Behandlung von Geld- und fonsti-gen Werthsendungen bis jum Einzelngewichte von 3 Pfund befassen und mit bem f. f. Poftamt Buezacz mittelft täglicher Fußbotenpoften mit untenftebender Rursordnung in Berbindung fiehen wird.

Bom 1. April bie Ende Ceptember:

Bon Potok złoty

in Buczacz

taglich 5 Uhr Früh,

täglich um 81/, Uhr Früh.

Von Buczacz täglich um 10 Uhr Vormittags, täglich um 11/4 Uhr Nachmittags.

in Potok złoty

Mom 1. Oftober bis Ende Marg:

Won Potok złoty täglich um 53/4 Uhr Früh,

in Buczacz täglich um 9 Uhr Früh.

Von Buczacz taglich um 10 Uhr Vormittags, Anschluß an bie Mallepost nach

in Potok złoty täglich um 11/4 Uhr Nachmittags. Geht ab von Buczacz nach Ein-

treffen ber Poft aus Czortkow. Lemberg. Die Diftang zwischen Potok und Buczacz beträgt 21/2 Meilen. Der Bestellungebegirt biefer Posterpedigion bat aus nachbenann-

ten Orten zu bestehen: Rusiłów, Skomorochy. Kościelniki, Sokulec, Potok złoty, Hubin, Woziłów, Snowidów, Kożmierczyn, Sokołów unb Scianka.

Was hiemit veröffentlicht wird.

Bon ber f. f. galig. Pofibirefgion.

Lemberg , am 16. Mars 1865.

(632)

Dr. 2794. Bom f. f. Tarnopoler Rreiegerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe Leon Darmann miber Frau Helene Chrzanowska, Grn. Ludwig Chrzanowski und bem abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Srn. Ignatz Skrzy-szowski ein Gesuch unterm 21. Marg 1865 3. 2794 um Erlaffung der Bahlungsauflage ber Bechfelfumme von 700 fl. oft. Bahr. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, welchem Gefuche unterm Beu-

tigen ftattgegeben worden ift. Da ber Aufenthaltsort bes belangten herrn Ignatz Skrzyszowski unbekannt ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht zu feiner Bertretung

und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Landesadvofaten Dr. Kozmiński mit Subflituirung bes frn. Landesadvofaten Dr. Schmidt als Rurator bestellt, welchem die Bablungsauflage zugestellt wirb.

Tarnopol, am 22. Märg 1865.

#### Edykt.

Nr. 2794. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem uwiadamia, iz dnia 21. marca 1865 l. 2794 Leon Darman podał prosbę o wydanie nakazu zapłaty sumy wekslowej 700 zł. w. a. prze-ciwko p. Helenie Chrzanowskiej, p. Ludwikowi Chrzanowskiemu i z miejsca pobytu niewiadomemu panu Ignacemu Skrzyszowskiemu, której prośbie uchwałą z dnia dzisiejszego zadość uczyniono.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego pana Ignacego Skrzyszowskiego niewiadome jest, przeto temuż obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Kożmińskiego i zastepca tegoż zaś p. adwokata Dra. Schmidta na niebezpieczeństwo i na koszt jego ustanowionym i te-

muz powyższy nakaz zapłaty doręczonym został.

Tarnopol, dnia 22. marca 1865.

G b i f t.

Dr. 454. Bom f. f. Begirffamte als Gericht in Nowesiolo werben bie unbefannten Gigenthumer ber nachbenannten, ju Gunften ber Rachlagmaffe bes in Korszylowka verftorbenen Ignaz Apolinar am. M. Sobieszczański über 32 Jahre bepositenamtlich anfbewahrten Urfunden, und zwar:

1) Schulbicein vom 19. November 1823 bes Leopold Zaremba

Cielecki über 300 Gilber : Rubel.

2) Schulbichein vom 1. Februar 1814 bes Johann Korytowski

pr. 100 Dufaten. 3) Charta bianca vom 17. Mai 1811 bes Wladislaus Komar pr. 120 Dufaten.

4) Schulbichein vom 11. Janner 1811 besfelben pr. 221/4 Gilber . Rubel.

5) Schulbichein vom 18. Rovember 1826 bee Johann Cebrow-

ski pr. 27 fip. 21 gr. 6) Schulbschein vom 24. April 1817 bes Zieleniewski pr.

50 Dukaten und

7) Schuldschein vom 19. Februar 1827 bes Johann Cebrowski pr. 2 Gilber , Rubel

aufgefordert, binnen ber Frift von Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen wegen Erhebung biefer Urfunden unter Rachweisung ihrer Unpruche um so gewisser sich zu melden, als sonst nach Ablauf biefer Frist die nicht erhobenen Urkunden aus dem Depositenamte zur wei= teren Aufbewahrung an die h. g. Registratur ohne weiterer Saftung abgegeben werden murben.

Nowesiolo, am 19. Mars 1865.

G d i f t.

Rr. 4543. Bom f. f. Kreis- ale Wechselgericht zu Stanislau wird der Inhaber bes in Berluft gerathenen, vom Hersch Ebenstein auf feine eigene Orbre am 4. September 1864 ausgestellten, feche Dos nate a dato zahlbaren, vom herrn Franz Krzysztofowicz afzeptirten Bechfele über 1000 fl. oft. Bahr. mittelft Gbift aufgefordert, biefen Bechsel binnen 45 Tagen von der britten Ginschaltung Dieses Edifts in die Lemberger Zeitung um fo gewiffer befem Gerichte vorzulegen, und feine Rechte auf benfelben nachzuweisen, widrigens berfelbe amortisirt werden murde.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanislau, am 15. Marg 1865.

(625)Colift.

Mr. 9396 - 4392. Bon bem f. f. Lemberger ganbes: als Sandelsgerichte wird den abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Cheleuten Eustach und Antonina geb. Trzecieska Radwańskie mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß miber biefelben von ben Erben nach Benjamin Balaban sub praes. 24. Februar 1865 3. 9386 bas Befuch um Ginleitung bes Amortifazione = Berfahrens bes an= geblich verlorenen Bechfele ddto. Zolkiew 16. Juli 1844 über 500 ft. RM. überreicht und bemselben mit h. g. Beschluß vom 1. Marz 1865 3. 9386 Statt gegeben murbe.

Da ber Bohnort berfelben unbefannt ift, fo wird benfelben ber herr Landes Movofat Dr. Roinski mit Gubfituirung bes herrn Landes : Abvotaten Dr. Wszelaczyński auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheib

Diefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Lanbes: als Sanbelsgerichte.

Lemberg , ben 1. Marg 1865.

#### Edykt.

Nr. 9396-4392. C. k. sad krajowy w sprawach handlowych wekslowych wzywa posiadaczy zgubionego wekslu ddto. Zółkiew 16. lipca 1844, przez Salamona Menkes na rzecz swoją na 500 ztr. m. k. wystawionego, w 6 miesięcy a daty wystawienia płatnego, przez małżonków Eustachego i Antonine Radwańskich niepodzielnie do zapłacenia przyjętego, by weksel takowy w przeciągu 45 dni sądownie okazali i prawo swe do posiadania takowego udowodnili, inaczej weksel ten po upływie tego terminu jako nieważny i umorzony uznany zostanie.

Z c. k. sadu krajowego jako handlowego.

Lwów, dnia 1. marca 1865.

Ronfurs.

Dr. 676. Bur Befegung ber beim Brodyer Stadtgemeinbeamte in Erledigung getommenen Gemeindeamtofchreiberoftelle mit dem jahrlichen Behalte von 315 fl. oft. Bahr. wird hiemit der Ronfure bis Ende April 1865 ausgeschrieben.

Bewerber um diefen Poften haben ihre gehörig belegten Gefuche bei bem Gemeindeamte in ber festgefesten Rontursfrift gu überreichen.

Bom Gemeindeamte ber freien Sandelsstadt.

Brody, am 16. Marg 1865.

Nr. 11236. C. k. sad obwodowy Samborski stosownie do zadania Leokadyi z Rubczyńskich Ritterowej wzywa wszystkich tych, którzy jako wierzyciele roszczą sobie pretensye do spadku Eleonory z Bohdanów Rubczyńskiej, w Uhercach wieniawskich na dniu 30. sierpnia 1864 zmarłej właścicielki dóbr Bilitkówki i Leżanówki w obwodzie Tarnopolskim położonych, żeby się stawili w tym sądzie dla okazania i udowodnienia praw swoich na dniu 26go maja 1865 o godzinie 10tej zrana, lub w tymże przeciągu czasu podanie swoje na pismie wnieśli, w przeciwnym bowiem razie nie mieliby żadnego dalszego prawa do spadku, gdyby tenże przez zapłacenie okazanych wierzytelności wyczerpniętym został, wyjąwszy o ile im służy prawo Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 25. lutego 1865.

Dziennik urzedowy Lizitazione : Unfundigung. (628)

Rr. 2322. Bur Berpachtung ber Temporalien ber Kolomyjaer rom. fath. Pfarre auf bas Intercallarjahr vom 24. Marg 1865 bis bahin 1866 wird in der Kreisbehördekanglei zu Kolomyja am 4. April 1865 eine Ligitagion fomobl mundlich ale auch mittelft Offerte Bormittage 10 Uhr abgehalten werben, weghalb bie Bachtluftigen gehals ten find, bie gehörig ausgefertigten , mit dem 10% Badium belegten Offerte an tem der Ligitagion vorangehenden Tage verfiegelt ju überreichen und am Berhandlungstage zu erscheinen.

Der Ertrag bes Temporalieneinfommens beträgt 1420 fl. 23 fr.

öft. B., movon bas 10% Babium zu erlegen ift.

Die ju verpachtenden Gegenstände find: a) 97 Joch 1463 [Rlafter Acker,

b) 195 1196 Wiesen,

c) 444 459 Sutweide, auf welcher die Gemeinde bas Beiderecht gemeinsam mit ber Guteherrschaft ausubt.

d) Die Benütung von 8 Joch 984 DRlafter Balb, movon ber Bachter 20 n. oft. Rlafter fur ben Kolomyjaer lat. Pfarrer auf eigene Roften abzustoden und bemfelben nach Kolomyja beizustellen hat.

e) Die Propinazionegerechtfame mit 4 Wirthehaufern. f) Gine fechsgangige Mahlmuhle mit einem gbgefonderten Bobn-

gebaube für den Mühlner.

g) Gine Wohnung fur ben Bachter, bestehend aus 5 Bimmern und Rebenubikazionen sammt Wirthschaftegebäuden, worunter eine Scheuer mit einer Dreschmaichine fich befindet.

Bon dem Pachtobjefte und ben Rugungen hat ber Bachter bie Aerarialsteuer und Buichlage ohne Schadloshaltung zu bestreiten.

Die naberen Ligitagionebedingniffe fonnen bei ber Ligitagione: tomniffion eingeholt werben.

Bon der f. f. Rreisbehörde.

Kołomyja, am 21. März 1865.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 2322. W celu wydzierzawienia dochodów rz. kat. probostwa Kołomyjskiego na rok interkalarny od 24. marca 1865 do tegoż dnia 1866 odbędzie się w urzędzie obwodowym w Kołomyi 4. kwietnia 1865 o godzinie 10. rano licytacya tak ustnie jako też przez pisemne oferty.

Wzywa się tedy chęć wydzierzawienia mających, pisemne oferty z załączeniem przepisanego 10procentowego wadyum, opieczetowane, na dniu licytacye poprzedzającym do urzędu wnieść. i

w dniu oznaczonym do licytacyi stanać.

Wysokość dochodu temporaliów wydzierzawić się mających wynosi 1420 zł. 23 kr. w. a., podług której sumy 10procentowe wadyum stosować się ma.

Wydzierzawia sie:

a) 97 morgów 1463 sażni kwadr. roli ornej,

b) 195 " 1196 " " sianożecia,

pastwiska, na którem gminie c) 444 459

wspólnie prawo paszenia przystuża.

d) Użytek z 8 morgów 984 kwadr. sążni lasu, z których dzierzawca rocznie 20 sążni n. a. drzewa opałowego dla Kołomyjskiego łac, proboszcza własnym kosztem wyrąbać i do Kołomyi odstawić obowiazanym bedzie.

e) Prawo propinacyi i użytek czterech karczem.

f) Młyn o sześciu kamieniach z osobnym domem mieszkalnym

dla mielnika.

g) Dóm mieszkalny, składający się z pięciu pokoi, i t. d., tudzież budynki gospodarskie i stodoła z maszyna do młó-

<mark>Od wydzierz</mark>awionych objektów, użytkow i dochodów obowiązany dzierzawca wszelkie podatki monarchiczne wraz z przypadającymi dodatkami bez regresu opłacać.

Warunki licytacyjne mogą być przejrzane w urzedzie obwo-

dowym.

Od c. k. władzy obwodowej.

Kołomyja, dnia 21, marca 1865.

Mr. 1676. Bur Sefigung der beim flewi Edyk to make amount (3)

Nr. 12687. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do powszechnej wiadomości, iz stosownie do odezwy c. k. miej. deleg. sądu powiatowego w Przemyślu z dnia 7. listopada 1864 do liczby 7171 rozpisuje się celem ściągnienia wygranej przez gminę miasta Przemyśla sumy 234 złr. m. k. czyli 245 zł. w. a. z odsetkami po 5% od dnia 28. lutego 1863 bieżacemi, tudzież kosztów w ilościach 15 zł. 50 c. w. a.. 9 zł. 12 c., 10 zł. 48 c. i 45 zł. 35 c. w. a. przyznanych, przymusowa licytacya za hypoteke służącej realności pod l. 174 w mieście położonej, w 3/4 częściach małżonków Josla i Goili Billików w 🎶 części Schaji Hirth własnej, która to licytacya w dwóch terminach, to jest: na dniu 8. maja 1865 i na dniu 19. ezerwca 1865 o 10tej godzinie rano w c. k. sądzie obwodowym po następującymi warunkami odbędzie się:

1) Za cene wywołania wyżej zmiankowanej realności ustanawia się wartość szacunkowa w kwocie 2403 zł. w. a. wypośrod-

kowana.

2) W tych dwóch terminach realność powyższa niżej ceny szacunkowej sprzedaną nie zostanie, a na wypadek, gdyby nikt ceny szacunkowej nie zaofiarował, wyznacza się do ułożenia warunków sprzedaż ułatwiających termin na dzień 19. czerwca 1865

o 4tej godzinie po południu. 3) Każdy chęć kupienia mający obowiązany będzie, piątą część ceny wywołania w okrągłej kwocie 480 zł. w. a. jako zakład do rak komisyi licytacyjnej w gotówce, listach zastawnych galic. stan. instytutu kredytowego lub obligacyach indemnizacyjnych podług kursu ostatniego w Gazecie Iwowskiej wyrazonego, nigdy jednak powyżej wartości imiennej tychże, przy każdym terminie licytacyi obliczyć się mającego, złożyć. Zakład najwiecej ofiarującego zatrzymany, innym zaś kupującym po skończonej licytacyi wydany zostanie.

4) Akt oszacowania, wyciąg hypoteczny, jako też warunki bliższe licytacyi wolno w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć

lub odpisać.

Schiller medaster, triffic

O czem się obydwie strony, tudzież wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to z miejsca pobytu wiadomych do własnych rak, zaś z miejsca i pobytu niewiadomych, jakotez wierzycieli tych, którzyby po dniu 3. lutego 1864 do tabuli weszli, lub którymby uchwała licytacye te rozpisująca z jakiejkolwiekbądź przyczyny wcześnie doręczona być nie mogła, przez kuratora w osobie p. adwokata Madejskiego z zastępstwem p. adwokata Sermaka ustanowionego i przez edykt zawiadamia. Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 8. marca 1865.

G dift. Nr. 1758 - 888. Bom Lemberger f. f. Landes: als Sanbelegerichte wird zur öffentlichen Kenntnif gebracht, daß zur Hereinbringung der von Isaac Berger wider Dominik Patraszewski erfteg. ten Wechselforderung von 108 fl. A.Dt. f. Dt. G. bie öffentliche Berfteigerung der bem Dominik Patraszewski gehörigen, hierorts gelegenen Realitätshälfte Mr. 2063/, am 27. April 1865 um 10 Uhr Bors mittage bei bem f. f. Landes- ale Sandele- und Wechselgerichte in Lemberg unter den in der hiergerichtlichen Registratur zu erfebenden Feilbiethungsbedingniffen, laut beren ben Querufspreis ber Schabungs. werth von 425 fl. 28 fr. oft. B. - bagegen bas Babium 75 fl. bilbet, in diefem einen Termine auch unter bem Schähungswerthe, jedoch nicht um meniger als um 200 fl. oft. Bahr. verfauft merben

Der Schätzungsakt der fräglichen Realität ist ebenfalls in ber hiergerichtlichen Registratur zu erseben.

Lemberg, ben 8. Februar 1865.

Da bie Anjenipaleler. gautertreil meitt ag toll Elitel y ikottend of

ati unbefannt ift. Nr. 1757 - 888. C. k. sad krajowy lwowski w sprawach handłowych i weksłówych uwiadamia niniejszem, że na zaspokojenie przez Izaaka Berger przeciw Dominika Patraszewskiego wywalczonej sumy wekslowej 108 złr. m. k. z p. n. przymusowa sprzedaż polowy realności tutaj we Luowie pod Nrem konskr. 2064, polozonej, pana Dominika Patraszewskiego własnej, w tutejszym c. k. sadzie krajowym we Lwowie, w jednym terminie, a to na dniu 27. kwietnia 1865 o godzinie 10tej przed południem pod warunkami, które w registraturze totejszego c.k. sądu krajowego przejrzane być mogą, na podstawie których cena wywołania jako sądownie oszacowana wartość tej realności w ilości 425 zł. 25 kr. w. a., wadyum zaś w ilości 75 zł. oznaczone zostały — w jednym tym terminie, a to też i niżej ceny szacunkowej, jednakże nie za mniej jak 200 zł. w. a. się odbędzie. Lwów, dnia 8. lutego 1865.

(615) E d y k t.

Nr. 4517. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem niewiadomego z miejsca pobytu p. Ludwika Szawłowskiego, że przeciw niemu na rzecz p. Julii Bensdorff nakaz płatniczy wekslowej kwoty 1000 zł. w. a. z p. n. pod dniem 15. marca 1865 r. do Nr. 4517 wydanym i ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie p. adwokata Dwernickiego ze substytucya pana adwokata Przybyłowskiego doręczonym został. Stanisławów, duja 15. marca 1865.

### Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

Wes Ge wird hiemit bekannt gegeben, daß am 16. Dezember v. J. Nachstehendes gestohlen murbe, und zwar:

Gine goldene Damenuhr fammt Goldkette und Broche.

Das Email auf ber Ruckseite ber Uhr stellt ben Generalen Poniatowski ju Pferde por, wie felber eben im Begriffe ift, bie Elfter ju paffiren. - Die Uhrfette bagegen ift giemlich lang und mit einer ebenfalls golbenen Broche verfeben. Contolorin vem 11.

Es wird ersucht, bezügliche Wahrnehmungen dem Eigenthumer bes Hotel George Nr. 4 & 51/4 in Lemberg gutigft mitzutheilen,

(626-2)

a) Equipides row as, start 1817 ber po Dufaten und